Nro: 26. i 27.

## DZIENNIK

Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 19. Lipca 1817. Roku.

OF STRUMENT

Senat Rządzący Wolnego, Niepodległego, i ścisle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Nio: 1965.

awiadomiony będąc przez Odezwę Prześwietney Kommissyi Demarkacyjney Trzech Nayiaśnieyszych Dworow, pod dniem 7. Lipca r. b. do siebie uczynioną, iż Dukt Granicy Okręgowey od ściany Królestwa Polskiego, iuż ostatecznie zatwierdzony, i słupami wytknięty przez następujące Wsie do Okręgu Miasta Wolnego Krakowa przypadłe poprowadzonym został, iako to: Wolicę, Cło, Kościelniki, Wrożenice, Czulice, Karniów, Glęboką, Kosmyrzów, Doiazdów, Sulechów, Prusy, Zastów, Raciborowice, Dziekanowice, Bosutów, Boleń, Bibice, Garlicę murowaną, Tranowice, Gebułtów, Treidyn, Modlnicę, Tomaszowice,

Bolechowice, Zelków, Karniowice i Kobylany; daley zaś do Granicy Królewsko. Pruskiey Granicami Powiatów: Krzeszowskiego, i Olkuzkiego w my. 1 Traktatu Dodatkowego przez trzy Nayiaśnieysze Dwory Wiedniu pod dniem 21. Kwietnia 1313. zawartego; przeto przybyłe 3. Maia

przez powyższe odgraniczenie Włości, ktore dotąd pod Rządem Królestwa Polskiego zostawały, i podziałem kraiu na Gminy przez Wysoką Kommissyą Organizacyjną w dniu 9. Grudnia roku 1215, ustanowionym, niezostały obięte, przydziela Senat do Gmin granicznych, iak następuie, to iest: Wsie Wróżenice, Karniów, Głęboką, Kosmyrzów i Sulechów do Gminy Kościelnik; Wsie: Bosutów i Boleń do Gminy Mogiły; Wsie: Tranowice, Gebułtów, Treidyn, Bolechowice Żełków i Garlicę murowaną do Gminy Modlnicy i obwieszcza wszystkich Mieszkańców tyle razy wspomnionych Włości, iżby stawszy się przez odgrapiczenie dopełnione uległemi tuteyszemu Rządowi, wszelkim Rozporządzenióm Władz tnteyszo-kraiowych okazywali powolność; tudzież wszelkie ciężary publiczne i wpływy, które dotąd Skarbowi Krótestwa Polskiego wypłacali, odtąd pod nieważnością wypłaty do Kass Miasta Wolnego i Jego Okręgu w Ratach ustanowionych wnosili.

Krakow dnia 8. Lipca 1317. Roku.

Wodzicki.

Mieroszewski Sek. Jen. Senatu.

Wydział Dochodow Publicznych i Dobr Narodowych etc.

Podaie do wiadomości, iż gdy powtóra Licytacya Dzierźawy Propinacyi Skarbowey w Zamku Krakowskim w dniu 1. m. b. dla braku ubiegaiących się skutku nie otrzymała, przeto nowy termin w dniu 24, m. b. o godzinie 10, z rana w Biórach Wydziału Dochodów Publicznych dla tentowania tey Licytacyi pod warunkami poprzednio ogłoszonemi oznacza się.

w Krakowie dnia 7. Lipca 1317. Roku.

Linowski S. P.

Za Sekretarza

Marcisiewicz Adj. Wy:

## OBWIESZCZENIE.

Nro. 161. Wydział Policyi w Senacie Rządzącym, etc:

Gdy wedle doniesienia Kommissyi Woiewodztwa Krakowskiego zbiegowie Woyska Polskiego: Gnib z wsi Bronowic, Walenty Ogonek z Wielkiey Wsi, i Woyciech Karaś z wsi Cła, maią się w kraiu tuteyszym znaydować; stosownie przeto do Rozporządzenia Senatu z dnia 18, b. m. do Nru 1743, zaleca Wydział Policyi śledzenie takowych, i za wyśledzeniem odstawienie onych pod strażą wprost do tegoż Wydziału.

Krakow dnia 25. Czerwca 1817

Eartsch

Konwicki S. W.

## OBWIESZCZENIE

Nro. 1719. Wydział Policyi W Schacie Eządzącym etc.

W skutek odezwy Ces: Król: Cykularnego Urzędu Bocheńskiego z dnia 31. Marca r. b. do Nru 4562, poleca Wydział Policyi śledzenie zbiegłego Benedykta Jędzygosza o zbrodnią spalenia domu obwinione. go, wedle wyszczególnionego poniżey opisania: tenże iest z Wsi Bieżanowa, Cyrkulu ł ocheńskiego, lat 25, maiący, wzrostu średniego, twarzy okrągłey, oczów siwych, włosów ciemnych; przy ucieczce miał na sobie chłopską białą sukmanę, kapelusz czarny okrągły, kastan granatowy sukienny, spodnie skórzane białe, boty na obcasach, chustlę iedwabną czarną na szyi, wziął z sobą Abszyt cd Infanteryi Regimentu Kięcia Czartoryiskiego.

Krakow dnia 4. Lipca 1817. Roku.

Bartsch.

Konwicki S. W.